# Amtsblatt

# Dziennik urzędowy

# Lemberger Beitung. Cazety Lwowskiej.

19. September 1861.

18. Września 18**61**.

(1754)

## Kundmachung.

Dir. 59423. Pant einer vom b. f. f. Sandeleminiflerium mitgetheilten Eröffnung ber faif. ruff. Bothicaft in Wien ift burch eine unterm 4. Juni (23. Diai) 1. 3. erfloffene faiferliche Berordnung ber freie Sandel mit auslandischem Solze auf ben gluffen Entefler und Bruth fur bie Dauer von feche Sahren für alle ruffifchen Unterthanen ohne Unterichieb ihres Ctanbes und fur alle Fremben einfclieglich ber fremden Ifraeliten gefrattet worden, und wird bi: Regelung biefes Solzhandele auf Grundlage ber Berordnung vom 8. (20.) April 1847 erfolgen.

Auf biefe Berfügung ber taif. ruff. Regierung werben bie Bolg-

banbel treibenten Raufleute aufmertfam gemacht.

Bon ber f. f. galis. Statthalteret.

Lemberg, am 7. Ceptember 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 59423. Podlug oznajmionego z wysokiego c. k. ministeryum handlu ogłoszenia ces. ros. ambasady w Wiedniu dozwolony został rozporządzeniem cesarskiem 4. ezerwes r. b. wolny handel zagranicznem drzewem na rzekach Dniestrze i Prucie na sześcioletni przeciąg czasu wszystkim rosyjskim poddanym bez różnicy stanu i wszystkim cudzoziemcom łącznie z obcymi izraelitami, i regulacya tego handlu drzewem uskuteczniona będzie na mocy rozporządzenia <sup>2</sup> 8./20. kwietnia 1847.

Na to rozporządzenie ces. rosyjskiego rządu zwraca się uwagę

wazystkich kupców handlujących drzewem.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, 7. września 1861.

(1737)

Rundmachung.

Rr. 59048. Das hohe f. f. Staats-Ministerium hat im Ginvernehmen mit bem boben t. t. Finang-Ministerium mit bem Erlase vom 22. Juli 1861 3. 9127 - 611 bie Kongession für bie Bemauthung ber Brude über ben San-Blug bei Jaroslau nach ber II. Rlaffe bes Merarial-Mauttarife ju Gunften ber Konkurrenz der Beizec-Jaroslauer Sanbesftraße, in beren Buge biefe Brude fich befindet, auf bie Dauer

bon 5 Jahren ju ertheilen befunden.

Bas hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 11. September 1861.

### Uwiadomienie.

Nr. 59048. Wysokie c. k. Ministerstwo Stanu raczyło w porozumieniu z wys. c. k. ministerstwem skarbu dekretem z dnia 22. lipca 1861 do l. 9127-611 zezwolić na omycenie mostu na Sanie obok Jarosławia podług II. klasy taryfy dla poboru myta skarbowego na korzyść konkurencyi Bełzecko-Jarosławskiej drogi krajowej, na której pomieniony most jest położony, na przeciąg lat pięciu.

Co się niniejszem do publiczuej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, 11. września 1861.

(1742)Ligitazione-Anfundigung.

Mr. 28227. Am 1. Oftober 1861 wird bei bem Rameral-Birth. ichaftsamte in Bolechow gur Berpachtung ber Bier- und Branntwein-Propinagionsgerechtsame in nachftebenben, jur Reichsbomane Bolechow gehörigen Ortschaften auf die Zeit vom 1. November 1861 bis legten Oftober 1864 eine öffentliche Berfieigerung abgehalten merben, und zwar:

3) In ber 1. Sefzion bestehend aus ber Ortschaft Lissowice mit bem Ausrufspreise von . . . 1200 ff. In ber IX. und X. Gefgion zusammen, bestebend aus ben Ortichaften: Nizniow dolny und gorny, bann Ruski Bolechow, Babylon, Salamonowa gorka und Woloska wies mit Ausnahme bes Abler-Birthshau-

und alle drei Gefgionen gufammen pr. . . 3750 fl.

ofterr. Bahr. Buerft wird abgesonbert bie I. Setzion, bann bie IX. und X. Setzion zusammen, endlich alle brei Sekzionen in conoreto ber Ber-

bachtung ausgesett werben. Jeber Pachtluftige hat gehn Pergent bes Ausrufspreifes als Ba-

bium gu erlegen.

Wer für einen Anderen ligitiren will, muß fich mit einer legali-Arten Speziellen Bollmacht feines Rommittenten ausweisen.

Der Bachterfteber bat eine Raugion im Betrage ber Galfte des

einfährigen Rachtzinfes beigubringen.

Ge merben auch fchriftliche verfiegelte Dfferte bis 6 Uhr Abends ber mundlichen Berfteigerung vorhergehenben Tages vom Borfteber

bes Bolechower Wirthichafteamtes entgegengenommen; Diefe Unbothe muffen mit bem Ungelbe belegt fein nnb ben Breifantrag mit einer einzigen Bahl in Biffern und Buchftaben ausgebrudt enthalten.

Acrarial-Rudflandler und Jene, bie fur fich feloft feine giltigen Bertrage Schließen konnen, bann Jene, bie megen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung ftanden und nicht schulblos erklärt worden find, merben von der Ligitagion und Pachtung ausgeschloffen.

Die fonftigen Bebingungen fonnen beim Bolechower Birth.

Schafisamte eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Lanbes. Direfgion.

Lemberg, am 6. September 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 28227. Dnia 1. października 1861 odbędzie się w kameralnym urzędzie gospodarczym w Bolechowie dla wydzierzawienia prawa propinacyi piwa i wódki w następujących do domeny Bolechów nalezacych miejscach na czas od 1. listopada 1861 do ostatniego października 1864 publiczna licytacya, a mianowicie:

a) W I. sekcyi składającej się ze wsi Lissowice, w cenie 1200 złc. w. s.

wywołania b) W IX. i X. sekcyi razem, złożonej ze wsiów Nieniow dolny i górny, tudzież Ruski Bolechów, Babylon, Salamonowa górka i Wołoska wieś, z wyjątkiem oberzy pod ortem, w cenie 

a wszystkie trzy sekcye razem w sumie 3750 zfr. w. a. Najpierw będzie osobno I. sekcya, potem IX. i X. sekcya razem, nakoniec wszystkie trzy sekcyc in concrete na dzierzawe wystawionc.

Każdy mający chęć dzierzawienia ma dziesięć procent ceny

wywołania jako wadyum złożyć.

Kto za kogo innego licytować choe, musi się wykazać legali-

zowanem specyalnem pełnomocnictwem swego komitenta. Nabywca dzierzawy ma złożyć kaucyę w kwocie połowy je-

dnorocznego czynszu dzierzawy.

Będą także przyjmowane pisemue opieczętowane oferty do godziny 6. wieczór dnia ustną licytacyę bezpośrednio poprzedzającego od przełożonego Bolechowskiego urzędu gospodarczego; te oferty muszą być zaopatrzone w wadyum i ofierowaną cene jedną liczbą, cyframi i literami wyrażoną zawierać.

Restancyonaryusze eraryalni i ci, którzy za siebie samych prawomocnych ugód zawierać nie moga, tudzicz ci, którzy dla zbrodni z chuci zysku pod śledztwem zostawali, nie zostali za niewinnych

uznani, sa od licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

Resztę warunków można przejrzeć w Bolechowskim urzędzie

g. abgehalten merben.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 6. września 1861.

Anndmachung. Mrv. 2763. Bom Radautzer f. f. Bezirksamte ale Gericht wirb hiemit bekannt gemacht, es wird die vom Czernowitzer f. f. Landes. gerichte mit Befcheid vom 26. Juli 1. 3. Babt 10353 jur Berein-bringung ber vom Johann Hnatkowski wiber Selig Aron erfiegten Bechselsumme von 315 fl. öft. 2B. sammt 6% Binsen vom 19. Dezember 1859 und ber Gerichtetoften pr. 13 fl. 23 fr. oft. 2B. bewilligte exefutive Beraugerung ber ichulbnerifchen Saus und Grunbrealitat sub KNro. 865 babier in brei Terminen, unb zwar: am 10. Oftober, 7. November und 5. Dezember 1861 jebesmal um 9 Uhr Bormittags b.

Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schabungswerth Diefer Realität pr. 749 fl. oft. 2B. angenommen, wovon bie Raufluftis gen ale Babium ben gehnten Theil im Betrage von 74 fl. 90 fr. oft. 29. im baren Gelbe vor Beginn ber Berfteigerung ju erlegen

Die übrigen Seilbiethungebebingungen tonnen bei biefem f. t. Bezirkogerichte eingesehen und in Abichrift erhoben merben.

Hadautz, am 7. September 1861.

Nr. 1634. C. k. sąd powiatowy Zurawieński wzywa niniejszym Wykiety Wysoczan, ażeby się do z pobytu niewiadomych Iwana i Mykiety Wysoczan, ażeby się do spadku po swoim ojcu Fediu Wysoczan, dnia 6. marca 1856 we wsi Czertezu bez ostatniej woli rozporządzenia zmarkym, w przeciągu roku zgłosili i swe oświadczenie wnieśli, inaczej bowiem spadek z resztą wiadomymi spadkobiercami i z ustanowionym dla nieobecnych kuratorem Wasylem Bojkiem przeprowadzony i załatwiony

Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Zurawno, dnia 81. grudnia 1860.

(1749) Editt.

REGail Brackows

Nr. 9147. Vom Czernowitzer f. k. Lantesgerichte werten in Folge Ansuchens ber herren Christof Jakubowicz und Jordaki Dobrowolski Konstantinowicz, Beffionar ber Michalaki Brahafchen Erben, ale: Anna Dobrowolska recte Konstantinowicz, Catharina Paunel und Maria Sauczuk, und fattifcher Befiger eines Untheils bes in ber Bukowina liegenden Gutes Michalozo behufs ber Buweisung bes mit bem Erlage ber Bukowinaer f. f. Grundentlaftunge : Rommiffion vom 15. Februar 1859 3. 1202 ex 1858 fur ben obigen Guteantheil bewilligten Urbarial-Entschädigungs-Rapitals pr. 1485 fl. 25 fr. RDt., diejenigen, benen ein Sppothefarrecht auf bem genannten Gute gufteht, fo wie alle jenen britten Perfonen, bie auf bas gebachte Entschäbigungs, Rapital aus dem Titel ber eigenen Bezugsrechte Anspruche ju haben glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forberungen und Unspruche langftens bis jum 30. November 1861 beim Czernowitzer f. f. Lanbesge= richte fdriftlich ober munblich anzumelben, widrigens bas Entlaftunge= Rapital, in fo weit es nicht ben Sypothefarglaubigern jugewiesen werben wird, ben einschreitenben Beffionaren ausgefolgt merben murbe.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamens, bann Wohnories, Saus. Mro. bes Unmelbere und feines allfälligen Bevollmachtigten, welcher eine mit ben gefeglichen Erforderniffen verfehene und legalifirte Vollmacht beizubringen hat;

ben Betrag ber angesprochenen Sypothefar Forberung sowohl bezüglich bes Kapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, infoweit diefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen;

c) bie bucherliche Beziehung der angemelbeten Boft und

d) wenn ber Unmelber seinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichts bat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme ber gerichtlichen Bersordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Boft an ben Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie bie gu eigenen Sanden geschehene Bustellung wurden abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, bag berfenige, ber bie Unmels bung in obiger Frist einzubringen unterlaffen murbe, so angefeben werben wirb, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf bas obige Entlastunge-Rapital nach Maggabe der ihn treffenden Reis henfolge eingewilligt hatte, und bag biefe ftillschweigende Ginwilligung in die Ueberweifung auf ben obigen Entlastunge = Rapitale . Borfchuß auch fur bie noch zu ermittelnben Betrage bes Entlaftungs Rapitals gelten wurde; bag er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehort werben wirb.

Der bie Anmelbungsfrist Berfaumende verliert auch bas Recht jeber Ginmenbung und jedes Rechtsmittele gegen ein von den erfcheis nenden Betheiligten im Ginne bes S. 6 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffence lebereinkommen, unter ber Boraussettung, baß feine Forberung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftunge-Rapital überwiesen worben, ober im Ginne bes §. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift.

Mus bein Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 14. August 1861.

(1734)Obwieszczenie.

Nr. 2358. C. k. sąd powiatowy w Sniatynie niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie sumy 315 zł. w. a. z przynależytościami, wywalczonej przez p. Antonine Łukasiewicz przeciw p. Ignacemu Wasylewskiemu i p. Maryannie Gulejewskiej, odbędzie się przymusowa sprzedaż realności pod Nrm. 592 w Sniatynie leżącej, na rzecz dłużników intabulowanej, w trzech terminach, to jest: dnia 15. października, 7. i 26. listopada 1861 zawsze o 3ej godzinie po południu, pod następującemi warunkami:

1) Za cenę wywołania bierze się wartość szacunkowa real-

ności Nr. 592 to jest 2337 zł. 40 c. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi wadyum 10procentowe, to jest kwotę 230 zł. 37 c. w. a. gotowką lub w papierach publicznych podług ostatniego kursu do rak komissyi licytacyjnej złożyć, która najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczoną, reście zaś kupujących po ukończeniu licytacyi zwróconą zostanie.

Dalsze warunki, akt szacunkowy i wyciąg tabularny w sądowej

registraturze przejrzane lub odpisanc być mogą.

O tej licytacyi uwiadamia się p. Antoninę Łukasiewiczowe, dłużników p. Ignacego Wasylewskiego i Maryanne Gutejewske, tudzież wszystkich intabulowanych wierzycieli, jako to:

a) Gmine miasta Sniatyna na rece przełożonego gminy p. Marcel-

lego Niemczewskiego;

b) P. Ferdyaanda Wasylewskiego, kontrolora w Kałuszu;

c) P. Izydora Wasylewskiego c. k. nadlekarza wojskowego w Bistritz, w Siedmiogrodzie;

d) Hersch Schönholtza w Sniatynie;

i wszystkich wierzycieli, którzyby tymczasem do tabuli weszli, lub którym uchwała licytacyi z jakiejkolwiek bądź przyczyny przed terminem doręczoną być nie mogła, przez kuratora w osobie p. Joachima Zbikalskiego postanowionego.

Z c. k. sadu powiatowego.

Sniatyn, dnia 5. września 1861.

Rundmachung. (1753)Mro. 5851. Bur Unterbringung bes Druckforten Defonomates benöthiget bie Poft . Direfgion eine Unterfunft, welche entweber aus zwei großen ober brei minber großen ebenerbig gelegenen, trockenen Simmein bestehen foll.

Der Miethvertrag murbe vom 1. November b. 3. ab, auf feche

nacheinander folgende Jahre abgeschloffen.

Die ju miethente Bohnung foll thunlichft in ber Rabe bee

Boftgebaubes fituirt, fann aber auch eine Sofwohnung fein.

Jene herren hauseigenthumer, welche eine terartige Wohnung der Poftanstalt zu vermiethen geneigt maren, werden eingeladen ihre Offerte, belegt mit einem Grundriffe ber ju vermiethenden Wohnung bie Ende September d. J. bei ber Poft Direkzion einzubringen , und in benfelben mit Biffern und Buchftaben ben Betrag anzusegen, welchen fie als jahrliche Miethe verlangen.

Bon ber f. f. galig. Poft Direfgion.

Lemberg, am 17. September 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 5881. Do umieszczenia ekonomatu sort drukowych poszukuje dyrekcya pocztowa lokalu składającego się z dwóch wielkich lnb trzech małych suchych dolnych pokoi.

Kontrakt dzierzawczy miałby być zawarty od 1. listopada b. r.

na sześć lat.

Pomieszkanie wynająć się mające, powinnoby się znajdowac ile możności w poblizkości poczty, lecz może być także pomieszka-

nie na podwórze wychodzące.

Panowie właściciele domów, którzy takowe pomieszkanie do wynajęcia mają, raczą oferty swoje wraz z planem pomieszkania wynająć się mającego, do końca września b. r. dyrekcyi pocztowej przedłożyć i w tychże tak cyframi jak i literami ilość położyć, którą jako roczny czynsz wymagają.

Od c. k. dyrekcyi porzt galicyjskich.

Lwów, dnia 17. września 1861.

(1706)

Mr. 36894. Bon bem f. f. Lemberger Landed= als Handels gerichte wird bem, bem Aufenthalte nach unbefannten Leo Schaffel mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag J. Bardach hiergerichts un' term 27. August 1861 3. 3. 36894 ein Gesuch um Bewilligung bet exekutiven Pfandung ber burch Leo Schassel gegen Jacob Areis er siegten Forberung von 67 fl. 11 fr. RM. f. N. G. jur Gereinbrin gung der mit ber rechteträftigen Bahlungeauflage vom 17. Marg 1859 3. 10909 erfiegten Summe von 210 fl. oft. 26. famint 6% Binfen vom 2. Mary 1859, Gerichtes und Grefugionetoffen pr. 4 fl. oft. 20. und 3 fl. 45 fr. oft. 20. überreicht hat, worüber unter Ginem bet verwilligende Bescheib erlaffen wirt.

Da ber Wohnort bes Leo Schaffel unbekannt ift, fo wird 3" beffen Bertretung ber Lanbes- und Gerichte - Abvofat Dr. Kolischer mit Substituirung des Landes- und Gerichts-Abvokaten Dr. Mahl auf beffen Gefahr und Roften jum Aurator bestellt und bemfelben ber obeil

angeführte Bescheib biefes Gerichtes jugefiellt.

Mus bem Rathe tes f. f. Lanbes, ale Sandels. und Bechfelgerichtes. Lemberg, ben 29. August 1861.

Dr. 29517. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen Empfangsscheines bet Samborer f. f. Sammlungefasse ddto. 5. April 1850 über bie ver' loste Naturallieferungs. Obligazion ter Gemeinde Jasiennica zamkowa vom 12. Oftober 1799 R. 4451 a 4/100 über 94 fl. 48 x. aufgefor' bert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen ben gebachten Em pfangsschein vorzuweisen ober ihre Rechte darauf barzuthun, widrigens berfelbe für amortisirt erklart werden wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, den 1. August 1861.

(1720)Gdift.

Dr. 30954. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber folgender angeblich in Verlust gerathenen oftgalizischen Kriege barlebens Dbligazionen, lautend auf ben Ramen:

1. Brnik Unterthanen Tarnower Rreifes R. 10335 vom 20

November 1798 zu 5% über 19 f. 122/8

2. Brnik Tarnower Kreises 91. 11115 vom 14. Digi 1800 5/100 über 19 f. 122/8 r. - aufgeforbert, die bezeichneten Obligazionen bit nen Ginem Jahre, feche Wochen und brei Sagen vorzuweifen, ober ihre Rechte barauf barguthun, wibrigens biefe Obligazionen für amot tifirt werben erklart merben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, an 1. August 1861.

(1723)

Mr. 30953. Wom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bil Inhaber folgender angeblich in Verluft gerathenen oftgalizischen Kriege barlebens Dbligazionen, lautend auf den Ramen:

1. Gemeinde Wielunice Przemysler Rreifes D. 11003 ddto.

November 1829 zu 2% über 71 f. 362/8 r., 2. biefelbe R. 5970 vom 1. November 1829 zu 2% über 20 262/s r. - aufgeforbert, bie bezeichneten Obligazionen binnen 1 Sabre 6 Wochen und 3 Tage vorzuweisen, ober ihre Rechte barauf bargu thun, wibrigens biefe Obligazionen fur amortifirt werben erflart werben Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

(1680)G d i f t.

Mr. 2274. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht in Podhajce mirb hiemit verlautbaret, daß über Ansuchen bes Uscher Frucht bie exekutive Beilbiethung ber ju Podhajce, Brzeganer Rreifes, Pdhajcer Begirfes, Belegenen, im Podhajcer Grundbuche dom. I. pag. 504. auf ben Ramen der Freude Haber einverleibten, auf 300 fl. Bft. 2B. gefcatten Balfte ber Realität S.B. 149 jur Ginbringung ber Summe 42 fl. oft. Bahr. f. D. G. in brei Ligitagionsterminen, wobei ber erfte am 15. Oftober 1861 und ber zweite am 12. November 1861 in ber hierge. tidtlichen Kangelei, jedesmal um 10 libr Bormittags mit bem Austufspreise 300 fl. oft. B. abgehalten wirb, bewilliget murbe.

Jeber, ber mitbiethen will, muß vorläufig ein Babium von 30 fl.

0. 28. ju Sanden ber Ligitazions-Rommiffion erlegen.

Der Schähungsatt und bie Feilbiethungsbedingungen konnen

biergerichts eingesehen und in Abschrift genommen werben.

Bei ben ausgeschriebnen zwei Ligitazionsterminen wird bie feilgebothene Realitat nicht unter bem Schatungewerthe und nur um folden Ainboth, wodurch alle vergemerkten Gläubiger ihre Dedung finden, veräußert werden.

Für biejeuigen Glaubiger, benen die Feilbiethungeerinnerung vor bem erften Ligitagionstermine aus welch' immer fur Urfache nicht gu-Beftellt merben murbe, murbe ein Rurator in der Perfon bee f. f. Dofare in Podhajce herrn Courad Walicki bestellt.

Dom f. f. Bezirksamte ale Bericht. Podhajce, am 2. Ceptember 1861.

E d y E t.

Nr. 2224. C. k. sąd powiatu Podhajeckiego ogłasza niniejszem, že na žadanie Uszera Fruchta przymusowa sprzedaż połowy domu Pod nrm. konsk. 149 w Podbajcach, obwodu Brzeżańskiego, powiatu Podhajeckiego położonego, w ksiegach gruntowych Podhajeckich dom. 1. pag. 504. na rzecz Freidy Haber zaintabulowanej, na 300 2lr. w. a. oszacowanej, dla odebrania sumy 42 zlr. w. a. z przynależytościami w trzech terminach licytacyjnych, z których pierwszy na dniu 15. października 1861 a drugi na dniu 12. listopada 1861 0 10. godzinie przed południem w kancelaryi tutejszego sądu odbedzie się, dozwoloną została.

Każden do licytacyi przystępujący obowiązany jest złożyć do rak komisyi licytacyjnej wadyum w kwocie 30 złr. w. a., gdyż licytacya rozpocznie się wywołaniem ceny szacunkowej 300 zł. w. a.

Akt oszacowania i warunki licytacyi możo każden w tutejszej

kancelaryi przeglądnąć i odpisać.

Na pierwszym i drugim terminie licytacyjnym realność nie nižej ceny szacnukowej i tylko za taka sume sprzedana bedzie, która do pokrycia wszystkich zaintabulowanych długów dostateczną okaże się. Dla tych wierzycieli hypotecznych, którym zawiadomienie o Pozwolonej licytacyi z jakiejkolwiek przyczyny przed pierwszym terminem licytacyjnym nie byłoby doręczone, ustanawia się kuratora w osobie c. k. notaryusza z Podhajec p. Konrada Walickiego.

Z c. k. sądu powiatowego.

Podhajce, dnia 2. września 1861,

(1718) Kundmachung.

Dr. 37067. Wom Lemberger f. f. Landesgerichte in burgerlichen Rechtsangelegenheiten wird bekannt gemacht, daß ber hierortige Sanbelsmann Moses Gefall unter Rr. 138 3/4 am 28. August 1861 bie Bablungseinstellung angezeigt und um bie Bergleicheverhandlung gebe-

Co wird fonach bas Bergleichsverfahren über bas fammtliche bewegliche und mit Ausnahme ber Militargrenze im Inlande unbewegliche Bermögen bes Moses Gefäll eingeleitet, womit die Glaubiger mit bem verständigt werben, baß die Borladung gur Bergleichsverhandlung felbft und ber hiezu erforberlichen Anmelbung ber Forbefungen von dem herrn f. f. Notar Postepski als gerichtlich bestellten Beiter biefer Berhandlung werben fund gemacht werden.

Lemberg, am 30. August 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 37067. C. E. sad krajowy w sprawach cywilnych we Lwowie wiadome czyni, iż tutejszy kupiec Moses Gefäll pod nru. 1383/4 dnia 28. sierpnia 1861 o zawieszenie wypłaty doniósł i o

wprowadzenie postępowania ugodowego prosił.

Wprowadza się zatem postępowanie ugodowe względem wszelkiego ruchomego i w tutejszym kraju, wyjąwszy pogranicza wojskowego istniejacego nieruchomego majatku Mojzesza Gefalla, o czem wierzycieli tegoż z tym uwiadamia się, że zawezwanie tychże do postępowania ugodowego i do przepisanego zgłoszenia się z ich wierzytelnościami przez pana c. k. notaryusza Postępskiego do kierowania tego postępowania sądownie przeznaczonego ogłoszonem

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 30. sierpnia 1861.

(1705)G bift.

Dr. 2344. Bom f. f. flabt. beleg. Begirtegerichte in Straf. und für bie Umgebung Lemberg's in Bivilfachen wird mittelft gegenwarti-gen Ebittes bekannt gemacht, bag bie Cheleute Johann und Marianna Skoraczyńskie, Realitäts. Eigenihumer sub Nro. 63 in Brzuchowice, wiber bie bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Elias Goldstein Und Jente Spender, ober für ben Fall ihres Todes wider ihre dem Namen nad, unbefannten Erben hiergerichte sub praes. 18. Mai 1861

3. 2344 megen Lofdung bes einjährigen Pachtrechtes ber Muften. Realität sub Rro. 63 in Brzuchowice aus dem Laftenftande besfelben Realitat dom. V. pag. 133. n. 1. on. eine Klage überreicht, und um richterliche Silfe gebeten haben.

Da bie Belangten bem Leben und Bohnorte nach unbekannt find, fo wird benfelben gur Bahrung ihrer allenfalligen Rechte ber Rurator in ber Perfon bes Landesgerichts.Abvotaten Dr. Pfeiffer gegen Substituirung bee Landes. und Gerichte. Abvofaten Dr. Dabczadski bestellt, mit welchem biefer auf ben 26. September 1861 um 10 Uhr Bormittags jum munblichen Berfahren befretirte Rechtefreit abgehandelt werben wirb.

Die Belangten werben bemnach angewiesen, in bem fefigefetten Termine entweber perfonlich ju erscheinen, ober dem bestellten Rechts-freunde bie nothigen Behelfe mitzutheilen, ober auch fich einen anderen Rechtefreund zu mablen und folden bem Gerichte namhaft zu machen, überhaupt alle gur allenfälligen Bahrung ihrer Rechte bienliche Mittel ju ergreifen, im wibrigen Falle biefelben fich alle entfpringenbe folechte Folgen felbst zuzuschreiben haben werben.

Bom f. f. ftabt. beleg. Begirtsgerichte in Straffachen und fur bie Umgebung ber Stabt Lemberg in burgerl. Rechtsangelegenheiten.

Lemberg, am 31. Mai 1861.

Kunbmachung.

Dir. 10842. Um 2. Oftober 1861 merben bei der f. f. Rreis. behörde in Zloczow bie herstellungen und Reparaturen an ben Pfarr. gebäulen bei ber iat. Bfarre in Kamionka im Bege ber öffentlichen Ligitagion an ben Mindefiforbernben bintangegeben werben.

Dtad ben Koffenüberichlagen betragen: a) herstellungen an ben Wagenschopfen . . . . 124 fl. 603/4 Er. 

c) d) e ) Des Rebengebaudes (Offigin) . . 102 fl. 381/2 fr.

bes Pfarrmohnhauses . . . . . 1) 37 ft. 85 bes Plankens bei bem Pfarrhofe 84 ft. 181/6 fr. eines neuen Speichers . . . . 315 ft. 801/2 fr.

Bufammen . . 882 fl. 521/2 fr.

öfterr. Währ.

b)

Der Ligitazioneluftige hat den 10. Theil des obigen Ausrufs. preifes als Raugion gu Danden ber Romniffion vor der Steigerungs. verhandlung zu erlegen.

Es werben auch fchriftliche mit bem Babium belegte Offerte

angenommen.

Die naberen Ligitagionebedingniffe fo wie die Roftenuberfclage und sonstigen Behelfe konnen in ben gewöhnlichen Amisstunden bei ber f. f. Kreisbehörde eingesehen werden.

R. f. Kreisbehörde.

Aloczow, am 7. September 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 10842. Duia 2. października 1861 w c. k. urzędzie obwodowym w Złoczowie, budowy i restauracyę zabudowań gospodarczych przy łac. parafii w Kamionce droga publicznej licytacyi najmniej zadającemu oddane będą.

Według technicznych kosztorysów wynoszą:

Budowy i restauracyc woznwni . . . . 124 złr. 603/4 kr. brog siana . . . . 31 zhr. 98 b) stajni na koni . . . 151 złr. 62 spizarni . . . . 34 złr.  $10^{1}/_{6}$  kr. oficyny . . . .  $10^{2}$  złr.  $38^{1}/_{2}$  kr. 34 złr. 101/6 kr. d) e) plebanii . . . 37 złr. 85 1) 50 " parkanu . . . . 84 złr. 18<sup>1</sup>/<sub>6</sub> kr. Wybudowanie nowego szpichlerza . . . 315 złr. 80<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr.

Ogółem . . . 882 złr. 521/2 kr.

wal. austr.

Licytowania chęć mający ma 10tą część powyższej ceny wywołania jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Takze i pisemne nalezytem wadyum zaopatrzone oferty przy-

jęte będą. Warunki licytacyi jako też kosztorysów i inne potrzebne akta mogą być podczas zwykłych godzin w pomienionym e. k. urzędzie obwodowym przejrzane.

C. k. władza obwodowa,

Złoczów, dnia 7. września 1861.

(1724)

Dr. 31073. Bom Lemberger t. f. Landesgerichte werden bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen Empfangefcheine, lautend auf ben Ramen:

1. Gemeinde Wysuczka von ber Jagielnicaer Gammlungstaffe ausgestellt am 27. Sanner 1851 über die eingezogene Raturallieferunge. Dbligazion pr. 28 f. 254/8 r. ddto. 30. Dezember 1799 R. 5419.

2. ber Gemeinde Siemiakowce von ber Czortkower Rreistaffe ausgestellt am 23. Februar 1849 über bie eingezogene verloste Ratu. rallieferungs. Obligazion ddto. 10. Rovember 1799 3. 6243 pr. 23 f. 42 r. B. B. - aufgeforbert, die bezeichneten Empfangefcheine binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Sagen vorzumeifen oder ihre Rechte barauf Darguthun, widrigens diefe für amortifitt werden erflart werden. Mus bem Rathe bes f. t. Landesgerichtes.

Leinberg, am 1. August 1861.

(1745)

Kundmachung. Nro. 15179. Bon ber f. f. Finang-Landes-Direkzion in Krakau wird zur Lieferung nachstebend verzeichneter Papiergattungen für ben

Bebarf bes Berwaltungejahres 1862 bie Konfurreng. Berhandlung bie-

mit ausgeschrieben.

Unternehmungeluftige haben ihre schriftlichen Unbothe verfiegelt, unter Beibringung von 4 Mufterbogen jeder jur Lieferung deflarirten Papiergattung und Anschluß des mit 5% des angebothenen Preifes berechneten Angelbes, ober ber legalen Rachweisung, bag letteres gu biesem Behufe bei einer Aerarialkaffe erlegt wurde bis einschließig ben 4. Oftober 1861 bei dem Prafidium der obgenannten f. f. Finang-Landes-Direkzion unter ber Aufschrift "Anboth fur bie Papierlieferung auf bas Bermaltungsjahr" 1862 einzubringen.

Die zu liefernden Papiergattungen und beren beiläufige Menge

find, und zwar:

| Post-<br>Nr.                              | Benennung der Papiergattungen                                                                                                                                         |    | Höhe                                                                                                                                                                                           | Ormat<br>Breite<br>Zoll                                                                                    | gimad Rieß                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Rlein-Konzept-Maschinen-Schreibpapier . Groß- bto. bto. bto. Rlein-Median-Ronzept- bto. Groß- bto. bto. Klein-Regal bto. bto. Rlein-Ranzlei bto. bto. Rlein-Radpapier | er | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>15<br>16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>17<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>21<br>15 | 17<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>22<br>23<br>24<br>17<br>24<br>30<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 800<br>200<br>160<br>80<br>12<br>500<br>65<br>40<br>20 |

Die naberen Lieferungsbedingniffe konnen bei bem Landes-Defonomate in Krakau (Mergrialgebaude am Stradom Rr. 9) in den gewöhnlichen Umtestunden eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Krakau, am 12. September 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 15179. W celu zabezpieczenia liwerunku papieru w gatunkach niżej wymienionych, dla użytku c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej w Krakowie na rok administracyjny 1862, rozpisuje się publiczną licytacyę za pomocą ofert pisemnych. Oferty te zawierać mają próby po 4 arkusze z każdego gatnoku papieru, którego liwerunek przedsiębierca objąć zamierza, potem wadyum wynosząco 5 odsetek ogólnej wartości zamierzonego liwerunku, lub wykaz, że takowe w c. k. kasie złożone zostało; winny być należycie podpisane, opieczętowane i najdalej do 4go października 1861 r. podane do prezydyum c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej w Krakowie pod napisem "Oferta w celu objęcia liworunku papieru na rok administracyjny 1862."

Liwerunek papieru ogranicza się na następne gatunki:

|                                           |                                                                                                                                                                                  | Formaty                                                                                            |                                                                                                                  | Ilość                                                  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Nr.                                       | Nazwa gatunków papieru                                                                                                                                                           | dłu-<br>gość                                                                                       | szero-<br>kość                                                                                                   | domnie-<br>mana                                        |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                  | ca                                                                                                 | ryz                                                                                                              |                                                        |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Papier do pisania maszynowy konceptowy w małym formacie Papier do pisania maszynowy konceptowy w dużym formacie Papier do pisania medyan mały """""""""""""""""""""""""""""""""" | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 15 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 17 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 17<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>22<br>23<br>24<br>17<br>24<br>30<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>22 | 800<br>200<br>160<br>80<br>12<br>500<br>65<br>40<br>20 |  |

Bliższe szczegóły warunków licytacyjnych mogą być przejrzane w zwykłych godzinach urzędowych w kancelaryi c. k. ekonomatu krajowego (w dolnej części domu rządowego na Stradomiu pod Nrem. 9).

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Kraków, dnia 12. września 1861.

(1729)Edykt.

Nr. 5058. C. k. sad miejsko-delegowany powiatowy w Taruopolu zawiadamia niniejszem z miejsca pobytu nieznanych p. Józefa Lewickiego i p. Katarzynę z Radziewiczów Lewickę, lub w razie śmierci tychże, co do życia i miejsca pobytu nieznanych spadkobierców, iż pan Franciszek Felsztyński przeciw nim i pani Domicelli z Lewickich Dolińskiej pozew o zapłacenie 70 złr. w. a. pod dniem 12. sierpnia 1861 do l. 5058 wniósł, w skutek którego

do sumarycznej rozprawy termiu na 16. października 1861 o godź-Otej przed południem ustanowiony został.

Wzywa się więc nieobecnych zapozwanych lub spadkobierców, aby się w oznaczonym czasie w tutejszym sądzie stawili, lub odpowiedne dowody na ich koszt i niebezpieczeństwo ustanowionemo kuratorowi panu adw. Kratterowi udzielili, lub też innego obrośce sobie wybrali, i o tem sąd zawiadomili, w ogóle wszystkie stosowne kroki do swej obrony poczynili, ileże złe skutki zaniedbania onych

swojej winie tylko przypisać muszą. Tarnopol, dnia 20. sierpnia 1861.

(2) Edykt. (1739)

Nr. 4646. C. k. sad miejsko-delegowany w Tarnopolu 28° wiadamia, iz dnia 15. lutego 1860 zmarł w Tarnopolu leśniczy prywatny Antoni Matuszkiewicz, nierozrządziwszy ostatnia wola.

Ponieważ sądowi niewiademo, czyli i które osoby prawo do spadku zmarłego mają, zatem wzywa się wszystkich, którzyby z jakiego bądź tytułu prawnego prawo do spadku tego rościli, zeby w przeciągu jednego roku od dnia nizej oznaczonego licząc, w tutejszym sądzie się zgłosili, swoje prawa wykazali, i do spadku się oświadczyli, ile że w przeciwnym razie postępowanie spadkowe z ustanowionym kuratorem panem adw. Reyzner przeprowadzone będzie, a spuścizna tylko zgłaszającym przyznaną zostanie, lub gdyby się nikt nie zgłosił, przez rząd ściągnietą będzie.

Tarnopol, dnia 10. sierpnia 1861.

(2) (1722)© bift.

Mr. 24911. Bom Lemberger f. f. Kandesgerichte werden bit Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen oftgaligischen Kriege' barlebens. Obligazionen, lautend auf ben Ramen:

1. Gemeinde Somenow und Zielince Tarnopoler Rreifes N. 8682

vom 1. November 1829 ju 2% über 230 f. 86/8 r.,

2. Gemeinde Semenow und Zielince Tarnopoler Rreifes R. 836 vom 1. November 1829 ju 2% über 148 f. 74/8 r. - aufgefordert, bie bezeichneten Dbligazionen binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vorzuweisen ober ihre Rechte barauf darzuthun, widrigens biefe Obligazionen für amortifirt werden erflärt werden.

Aus dem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

(1739)E bift. (1)

Mro. 28342. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte mirb bet abmefenden und bem Bohnorte nach unbefannten Leonide Siedlecka mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wiber bieselbe Johann Debicki wegen Amortistrung ber von Antonina Pluhacz am 7. Juli 1830 über 100 holl, Dut. ju Gunften ber Leonida Pluhacz verehelichte Siedlecka und Franz Pluhacz ausgestellten Schulb. urfunde ein Gesuch sub praes. 22. April 1861 Babl 17236 anges bracht, welches Gesuch ber belangten Frau Leonida Siedlecka, ter Fr. Maria Grabozewska und ber liegenden Daffe bee Franz Pluhach jur Meußerung binnen 30 Tagen mitgetheilt wird.

Da der Aufenthaltsort ber belangten Fr. Leonida Siedlocka un' bekannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Berrn Advokaten Dr. Wurst mit Substitutrung bes herrn Advofaten Dr. Pfeiffer als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wirb.

Durch biefes Goift wird bemnach bie Belangte erinnert, jut rechten Beit entweder felbft bie Meugerung abzugeben, ober bie er forderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschrifts mäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben wird. Bom t. t. Landesgerichte.

Lemberg, ben 7. August 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 28342. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem niewiadomą z pobytu panią Leonidę Siedlecką uwiadamia, że pan Jan Dębicki pod dniem 22. kwietnia b. r. do l. 17236 podał o amortyzacyę skryptu dłużnego przez p. Antoninę Pluhacz na dniu 7. lipca 1830 na kwete 100 holl. duk. na rzecz p. Leonidy Pluhacz, zamężnej Siedleckiej i Franciszka Pluhacza wystawionego, które to podanie pozwanym, jako to pani Leonidzie Siedleckiej, pani Mary Grabczewskiej i masie nieobjętej po Franciszku Plahaczu udziela się do oświadczenia w przeciągu dni 30.

Ponieważ pobyt pozwanej p. Leonidy Siedleckiej nie jest wiadomy, zatem c. k. sąd krajowy ustanowił, dla jej zastępowania i na jej koszt i niebezpieczeństwo knratorem tutejszego adw. krajowego dr. Wursta ze zubstytucyą p. adw. dr. Pfeiffera, z którym ta spra wa według postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego prze-

prowadzona będzie.

Wzywa się zatem pozwaną niniejszem obwieszczeniem, ażeby w należytym czasie albo sama oświadczenie wniesła, albo potrzehne dokumenta ustanowiocemu zastępcy udzieliła, lub też innego zastępcę wybrała i tutejszemu sądowi go wymieniła, w ogóle azeby wszystkich prawnych środków użyła, bowiem ze zaniedbania tych kroków wyniknąć mogące skutki sama sobie przypisać będzie musiała.

Z rady c. k. sadu krajowege. Lwów, dnia 7. sierpnia 1861.